# Telegraphische Depeschen und Rachrichten.

Bien, 6. Mai, Mittags. Das Unterhaus bat in feiner beutigen Sigung Die Budgets Des Sofftaates, ber Rabinetstanglei und Des Staatsrathes nach bem Untrage bes Ausschuffes, Die beiben erfteren einstimmig und ohne alle Debatte angenommen.

Bruffel, 6. Mai. Nach ber "Independance belge" wird der Bring Ra-poleon am 10. d. bestimmt nach Neapel gehen. Smil Girardin wird ihn

#### Die Wahlen.

Rach unferer berliner Depefche im beutigen Morgenblatte find alfo wiedergemablt die früheren Abgeordneten in

Stettin: Prince Smith (Fortschrittspartei).

Salle: Commercienrath Jacob, Prediger gubel (b. Grabow) Brandenburg: General v. Stavenhagen (Bodum:Dolffe), Rreisgerichterath Parrifius (Fortfdritten.)

Dofen: (Siebe Morgenausgabe b. 3tg.)

Magdeburg: Licent. Rraufe (Brabow), Rittmeifter a. D. herrmann (Bodum:Dolffe). Rordhaufen: Fabritant Galfeld (Fortidritt).

Greifenhagen: Rammerer Sagen, Dberlehrer Schmidt

(beide Fortschritt). Schiefelbein: Rreisrichter Meibauer (Fortidritt). Ronigsberg: Dr. Rupp, Gutsbefiger Papenbied, Dr. Rofd

(fammtlich Fortschritt). Tilfit: Buchdruckereibefiger Doft, Rechtsanwalt Schwarg (beibe

Fortschritt) Crefeld: Prof. von Sybel.

Ppris: Rittergutsbefiger Schulze (Grabow), Rittergutebefiger Dublenbed (Fortfdritt).

Erfurt: Rreisgerichtsrath Bering (Grabow).

Roslin: Rittergutebefiger Frebse und Rreierichter Rleemann

Duisburg: Rreisgerichterath Beftermann (Bodum-Dolffe) Raufmann Baldhaufen und Fabrifant Coupienne (beide Fortichr.) Dangig: Commerzienrath Behrend, Rechtsanwalt Ropell, Ralau (fammtlich Fortschritt).

Rulmfee: Fabrifant Beefe und Rreisrichter Chomfe (Beide

Marientverder: Justigrath John (Fortschritt), Gutsbesitzer Riebold (Grabow). Ottweiler: Beh. Bergrath Gello (Bodum-Dolffe),

Birdow und Buchhandler Frang Dunder (beibe Fortidritt). Greiffenberg: Rreisgerichte-Director Nemis und Burgermei-

fter Stegemann (Beide Grabow). Memel: Landrath a. D. Shlid und Rechtsanwalt Martin

(Beide Fortidritt). Schildberg: Gutsbefiger v. Moramsti und Rreisgerichtsrath

Pilasti (poln. Fraction). Rozmin: Dr. v. Riegolewsti und Rittergutebesiger v. 301

towski (poln. Fraction). Meuftadt: Carthaus: v. Tofarefi und Difchemet

(poln. Fract.). Stralfund: v. Rathen (Grabow), Rreidrichter Raffow (neu,

Marienburg Clbing: Stadtr. Souffelle, Rentier Lieb (beibe Fortschritt)).

Trier: Abrian Reverch on und Peter Schomann (beibe liberal) gegen bie Clerifalen gandger : R. Muller und Prof. Marr.

Pilfallen Ragnit: Ben. Landichafterath Sabler und Dber Umtmann Beibenreich (beibe Fortidritt). Gegencandidat mar Berr b. b. Sepbt.

Zapiau: Prof. John (Fortidr.) und Dir. Barg (ber frubere Abgeordnete mar v. Saucken).

Seiligenbeil-Enlau: Baron Efebed (Fortidr.), Profeffor Schubert (Grab.)

Mangleben: Burgerm. Schneiber, Ber.:Dir. Immer mann (beide Fortichr.), Gutebefiger Diefchel (Bod. D.) Gisleben: Prof. Oneift (Grab.)

Stendal: Rfm. Schulte und Reg.=Rath Saade aus Breslau, (beide Bock .= D.) Torgan: Rittergutsbef. Stephan (Fortfdr.) und Rittergutebef.

Grobe (Bod.=D.) Renhaldensleben: Reg.:Rath Jordan (Grab.), Rreifr.

Doelate (Bod .: D.) Gardelegen: Staatsanw. Leue (Grab.), Rreier. Parrifius

Landsberg a. 28 .: Baron v. Baerft (Fortidr. Schmelzer)

Gutsbefiger Rebfe (mar Mitglied ber Nationalverf. von 1848). Potsbam: Rreisgerichterath Rlog (Fortidr. Rellner).

Bielefeld: Dbertribunalerath Balbed. Frankfurt a. d. D .: Director Rublwein (Bodum: Dolffe) und Geb. Rath Boriche (Grabow).

Daumburg-Weißenfels: Juftigrath Diegter und Rreis richter Forftmann (beibe Fortichr.)

Wahlen in der Provinz Schlesien.

Rrengburg, 6. Mai. Gemablt: Graf v. Bethufi- buc und Ergpriefter Funte (fonferv.:flerital).

# Trebnit, 6. Mai. Biedergemablt: Staatsanwalt Roch u. Rittergutebes. v. Langendorf (beide Fraction Grabow). Gegen: fandidaten maren: Upp.=Ger .= Rath v. Prittwig und Landrath a. D.

Lippe.

\*\* Friedland i. D.-S., 6. Mai. (Tel. Dep.) Neu gewählt: Fürstenthume-Ger .- Dir. a. b. Roch (Fortschrittspartei) u. Gr. Oppereborf gu Geppereborf (tonferv.).

[In Bezug auf bie berliner Bablen] geben wir noch bas Stimmen-Berhältniß:

4. Bablbeg. 474 Stimmende, Luning 429, Steinhardt 401. 443

2. Babibeg. 507 Stimmende, Stadtverordn. Rung e 441, Reg .-Rath Krieger 482.

Stadtger.-Rath Tweften 412, Geb. Juftigrath Tabbel 403. (Ueber den britten Abg. war die Babl beim Schluß bes Abend

blattes der "Rationalztg." noch nicht beendet.) [Berichtigung.] Breslau. Bei ber britten Babl murben nicht 502 ondern 501 Stimmen abgegeben, und erhielt Bfluder 358, v. Carnall 70,

[Berichtigung.] In dem Berzeichniß ber Bablen in ber beutigen Morgenausgabe b. 3tg. muß es bei Frankenstein statt: Schwewener Somengner, und statt: Reichenspenger - Reichensperger beißen.

## Preußen.

Berlin, 6. Mai. [Umtliches.] Ge. Maj. ber Konig haben allergnädigft geruht: bem fatholifden Propft Dichael Grabinefi gu Priment im Rreise Bomft, und dem bisherigen Oberlehrer an der Real-Schule ju Erfurt, Professor Dr. Unger, ben rothen Adler : Orden vierter Rlaffe, fo wie dem Dber : Tribunalerath Dr. Carl Friedrich v. Scholt und hermensborff ben tonigl. Rronen-Drben zweiter Rlaffe mit bem Stern, dem Dberft-Lieutenant a. D. v. Blucher gu Berlin den tonigl. Rronen : Orden britter Rlaffe, und bem Seconde: Lieutenant im 1. Bataillon (Spandau) 3. Brandenburgifchen gandmehr = Regiments Rr. 20, Polizei - Lieutenant Dennftedt gu Berlin, ben fonigl. Rronen-Orben vierter Rlaffe gu verleiben.

Un ber Realfdule gu Barmen ift die Unftellung des Dr. Lorberg als ordentlicher Lehrer genehmigt worden. (St.= 21.)

Gewinne der 4. Rlaffe 125. Lotterie.

1 Sewinn zu 5000 Thir. auf Mr. 2407 47797 77812.

46 Sewinne von 1000 Thir. auf Mr. 2396 3921 5676 6030 8198

9433 10919 11673 12692 16681 17969 22850 23321 27489 32885 33015

36120 36193 37163 38807 39760 41918 44339 50932 52056 54243 55824 56970 58684 58740 63858 68203 69304 70981 71445 71500 75833 77705 77784 81083 84148 84506 87632 88421 88969 9008 82717 92793 93005 77784 81083 84148 84506 87632 88421 88969 90068 82717 92793 93005. 516 532 506 596 722 926 951. 85084 152 165 166 167 219 275 383 386 44 Geminne 3u 500 261r. auf 9r. 1557 2826 14045 14804 15250 491 514 566 573 623 650 689 726 727 771 778 855 898. 87216 264 344 15950 21332 25131 25235 26417 30378 32953 36283 38172 39779 41402 549 573 617 652 689 403 715 736 782 869 961. 88029 74 78 91 103 42576 42973 43193 49512 51044 51567 51972 53127 59973 61010 61525 124 220 240 266 273 344 414 599 631 692 865 872 958 965 967. 89011 61743 66432 68046 68209 70167 70244 76611 77115 78210 81213 82744 60 295 412 461 468 475 481 492 535 592 760 831 889 907 909. 86337 86578 87057 90511 92939 94098.

86337 86578 87057 90511 92939 94098.

85 Geminne gu **200 Thir.** auf Rr. 3316 4424 5467 7399 8535 9558 11392 12031 13610 14187 16474 16879 17911 18023 18221 18416 19877 19945 20148 20665 20861 21550 23613 24113 26683 27516 28017 28071 28750 28966 29224 29300 29697 32362 32892 33379 33956 34554 34679 35417 36326 37419 40252 41549 41608 42389 44791 44842 45137 46709 48448 49873 50145 52794 52953 55235 55507 56573 57761 59745 60558 62846 65763 66669 66689 67548 71007 72418 73951 74519 75999 76135 79769 80046 83045 83751 84555 84805 85435 86655 87691 89873 93695 79769 80046 83045 83751 84555 84805 85435 86655 87621 89871 93695 94588 94817

94885 94817.

164 Geminne von **100 Thir.** auf Rr. 123 477 648 1033 1241 1267
1547 1794 2139 2371 2529 2860 3276 3843 4111 4332 6078 7167 8298
8401 9370 9311 10043 12397 12575 13352 13382 13637 13901 13957
14162 14302 14446 14920 16008 17292 17361 17734 17796 18463 18647
19459 20257 20502 21344 21429 21604 22227 22773 23020 26138 26220
26514 27808 27999 28193 28808 28456 29109 29437 29520 30332 30870 31379 32732 33603 34421 34573 35119 36852 38708 40629 40957 43113 43477 43732 43463 43967 45319 45565 47188 50116 51731 52314 52706 53883 54122 54250 54523 48198 49816 55147 55466 57388 59077 59194 59723 61098 61379 61961 62231 62714 63173 64365 64380 64486 64866 65386 65911 66043 66103 66385 67537 67995 68123 68950 69237 69496 69636 70385 71374 71637 72188 72665 73040 73254 73399 74765 75228 77031 78064 79266 79405 79902 80476 80612 81955 82046 82325 83774 84268 84904 85087 85113 85344 85608 85658 87948 89218 89636 89866 90038 90813 91098 91139 91686 91771 92793 93637 93970.

93637 93970.

(Geminne 3u **70 Xhir.:** 152 194 207 227 237 246 259 276 354 362 408 417 522 652 657 739 803 832 870 997. 1022 68 77 108 187 242 330 364 555 590 697 739 820 852 883 941. 2200 266 477 542 556 613 737 810 812 814 843 916 940. 3072 163 174 214 240 269 344 390 406 437 452 488 491 569 577 585 601 613 621 622 674 715 796 820 883 896 902 925 999. 4038 308 401 466 661 663 728 737 766 794 855 899 991. 5055 65 126 167 180 215 239 251 396 402 406 412 606 698 762 781 845 947 983 988. 6159 187 229 394 491 505 599 631 633 669 707 795 812 878 908 9 4. 7006 153 182 216 303 358 396 611 648 682 683 700 739 756 761 862 885. 8013 37 85 185 223 285 364 382 394 414 416 449 453 462 463 498 522 558 636 678 694 811 902 938 951. 9025 212 265 335 476 522 569 578 698 842 949 980 997.

476 522 569 578 698 842 949 980 997.

10035 61 66 75 182 270 403 436 595 659 689 740 742 915 920 933 955 960 984 993 998, 11064 80 242 280 304 307 318 412 417 470 512 626 658 708 859 917 928, 12046 102 106 201 216 241 417 171 514 518 541 559 570 625 643 694 720 727 739 755 780 869 877 883 898 925, 13012 105 242 273 295 317 395 459 541 700 702 732 812 842 870 908 909 927 952, 14039 138 253 375 404 534 610 624 763 770 792 793 255 885 15089 241 270 301 423 429 449 466 486 685 694 706 738 743 825 835, 15089 241 270 301 423 429 449 466 486 685 694 706 738 743 966. 16024 73 109 164 293 331 481 552 560 668 710 747 790 813 943 780 795 820 827 975.

**20060** 125 132 135 159 371 397 428 496 575 581 754 846 864 881 935, 21107 164 183 224 333 359 474 551 618 671 787 890 982, 22100 105 185 236 366 381 460 485 625 809 841 889 923 931 939, 23042 128 105 185 236 366 381 460 485 625 809 841 889 923 931 939, 23042 128 154 215 217 221 222 289 390 491 574 578 636 709 741 855 860 964, 24048 209 212 264 304 333 341 378 467 469 499 527 531 578 591 642 679 682 768 816 960, 25017 97 104 301 329 234 536, 26116 279 339 511 556 602 748 773 801 910 932, 27012 218 257 263 288 296 326 336 368 398 426 436 441 501 526 554 582 717 746 752 948 979, 28061 91 114 163 173 275 383 439 457 459 569 614 671 696 740 759 771 899 936 949 968, 29008 21 64 68 99 139 149 179 237 260 381 440 451 510 528 597 614 637 664 672 676 745 872 904, 30140 158 373 408 409 485 558 596 603 625 719 763 850 968 975, 31011 51 16 107 239 261 265 507 512 527 659 735 752 788 863 898 928 946 999, 32027 215 317 383 420 431 438 467 517 672 677 745 760 877 880 921, 33112 173 221 244 254 267 268 279 425 408 (2) 469 700 859 882 952 959 979, 34018 92 152 275 311 356 361 373 598 784 823, 35002 4 24 51 115 207 216 234 237 315 321 429 470 479 485 662 718 858 864 866 887 894, 36066 201 222 292 318 339 400 538 827 845 856 887 891

b. Nitsches Collande.

Diedergemählt: Kr. Ger. Rath Geiß: \( \text{866} \) 886 887 894. \( \text{36066} \) 201 222 292 318 339 400 538 827 845 856 887 891 \\

Dorf und Haut, 6. Mai. Wiedergemählt: Kr. Ger. Rath Geiß: \( \text{87} \) 3258 269 301 389 393 399 496 528 577 623 667 722 737 870 932 \\

Dorf und Haut, 6. Mai. Wiedergemählt: Kr. Ger. Rath Geiß: \( \text{87} \) 38055 146 152 156 180 183 222 470 495 518 599 738 787 813 814 \\

Kraction Bockum = Dolffs). Gegenkandidat Justigminister Graf zur Rath Geiß: \( \text{885} \) 885 887 928 961 962.

**50026** 34 281 342 400 433 435 445 512 661 703 708 719 860 872 911 940 981 996. 51040 123 274 324 333 429 457 500 511 518 657 698 746 776 825 982 984, 52008 174 214 246 251 461 653 693 726 790 869 901 951 965 971, 53021 90 101 124 133 180 223 264 270 316 322 490 521 595 658 667 720 898 916 990, 54056 80 113 136 155 252 266 459 473 499 535 542 851 967. 55038 314 432 474 537 691 693 718 200 439 473 499 535 542 531 907. 550358 514 432 474 537 691 693 718 817 842 848 858 892 972 966 976, 56055 89 90 91 108 155 212 371 412 460 469 473 560 562 594 601 615 642 691 764 771 791 870 948. 57021 106 148 222 279 330 346 384 386 549 760 764 791 824 922 931, 58020 44 91 112 158 175 223 249 340 422 451 484 504 522 538 643 685 778 793 840 882 992, 59021 51 150 217 221 244 394 403 503

**60091** 219 312 361 376 446 487 539 579 614 652 785 821 842 927 938, 61020 74 89 91 123 132 160 268 315 331 361 422 503 571 606 643 649 660 750 765 803 883 913, 62049 85 148 190 271 287 297 340 427 440 471 472 528 566 618 653 661 672 673 816 840, 63031 78 94 138 141 144 210 255 354 391 429 446 484 548 572 637 644 675 682 716 782 788 856 873, 64005 47 65 120 153 292 345 371 393 412 580 692 756 770 774 882 977, 65013 66 150 220 302 425 428 593 749 761 801 867 875 926 947 988, 66027 72 113 136 181 245 252 390 403 408 430 867 875 926 947 988, 66027 72 113 136 181 245 252 390 403 408 430 457 623 630 659 798 863 911 956 979, 67019 93 101 102 111 116 142 182 223 254 322 725 751 846 915 919, 68048 76 116 118 166 438 457 545 570 616 678 778 797 850 988, 69108 119 176 196 217 224 264 336 544 591 631 645 712 731 747 842 846 853 979.

70017 72 111 132 140 495 498 588 617 839 846 873 916 929, 71000 3 24 260 474 486 533 754 857 956 990, 72087 90 129 197 217 223 238 278 462 495 607 644 688 689 719 747 767 877 879 881 882 891 919 967 968 73055 98 298 314 362 395 521 560 677 781 893 883

238 278 462 495 607 644 688 689 719 747 767 877 879 881 882 891 919 967 968. 73055 98 298 314 362 395 531 591 670 791 802 803 864 876 889 891. 74030 126 131 193 223 244 304 321 351 371 384 468 656 759 803 814 841 871 893 904 934 981. 75096 166 203 215 221 225 292 317 365 380 416 496 540 647 812 871 919 935 941 965. 76065 317 332 354 381 382 460 509 519 607 618 691 722 782 839. 77000 196 197 253 264 303 443 510 665 804 818 835 856 943. 78129 172 209 213 322 335 337 359 367 372 434 475 558 824 842 859 923. 79091 166 299 440 446 510 515 529 599 632 798 809 837 933.

80017 140 209 232 444 500 513 520 542 605 717 861 938 840 965 970. 81010 19 47 79 132 155 232 282 299 324 344 436 503 504 511 566 567 638 755 938 980. 82058 89 221 235 240 391 425 523 525 645 686 724 732 738. 83009 88 96 125 305 352 353 490 492 531 582 604 612 670 680 834 861 937 966 987. 84104 117 142 143 183 306 307 348 404 420 515 568 665 937 954 976. 85025 127 204 289 318 343 389 516 532 566 596 722 926 951. 85084 152 165 166 167 219 275 383 386 491 514 566 573 623 650 689 726 727 771, 778 855 898. 87216 264 344 445 650 513 520 542 605 717 861 938 840 491 514 566 573 623 650 689 726 727 771, 778 855 898. 87216 264 344 445 503 514 514 566 573 623 650 689 726 727 771, 778 855 898. 87216 264 344

820, 91041 179 313 461 494 521 714 756 876 946 986 994. 59 99 118 175 186 218 3 9 363 401 473 522 532 666 764 776 848 988 93037 60 155 162 168 181 216 249 270 274 295 470 490 509 577 642 655 678 748 762 833 936 937 943. 94041 85 117 149 147 169 256 268 411 452 508 921 955.

Berlin, 6. Mai. [Bom Sofe.] Ge. Majeflat ber Ronig nahm beute den Bortrag des General-Lieutenants und General-Adjutanten Freiherrn von Manteuffel entgegen', und hielt bierauf ein Minifter-Confeil' ab. - Ge. Maj. ber Ronig wohnte geftern Abends mit mehreren Mitgliedern ber foniglichen Familie ber Ballet-Borffels lung im Opernhause bei und begab fich barauf ins fronpringliche Palais, wo Allerhochftderfelbe mit Ihrer foniglichen Sobeit ber Frau Kronpringeffin ben Thee einnahm.

Mus Robleng vom 5. d. M. geht ber "Sternz." folgende Dit= theilung ju: Ihre Majeftat bie Konigin gerubte am Connabend bie biefigen Beborden gur Tafel ju laden und wohnte geffern bem Gottesdienste in der hof: und Garnisonfirche im tgl. Schloffe bei. Bu bem Diner murbe bas Dffiziercorps bes biefigen Garde: Grenabier: Regts., bas ben Namen Shrer Dajeftat fubrt, befohlen. - Beute Abend giebt ber Dber-Prafident v. Dommer-Giche feine Abend-Gefellichaft. Ihre Maj Die Konigin fest täglich die Befichtigung ber biefigen Bohlthätigfeite: Unftalten fort.

- Ge. f. S. ber Kronpring hat nach einer bier eingegangenen Melbung gestern Abend mit feiner Begleitung Condon verlaffen und wird mittelft des tolner Gilguges morgen grub 7% Uhr bier eintreffen.

Berlin, 6. Mai. [Ganbels: und Finangminifter.] Es icheint, ale ob Gr. b. d. Bendt die Abficht habe, noch lange Minifter au bleiben, wenigstens bat er am letten Connabend nunmehr feinen Umjug aus dem Sandelsminifterium nach dem Finangminifterium bewirft, tropdem er befanntlich in feiner Wohnung im Sandelsminifterium noch durch feinen Rachfolger gedrangt wurde, und er ja bor wie nach auch das Sandelsministerium noch weiter vermaltet. - Graf Gulenburg befindet fich , jurudgetehrt von feiner Miffion nach ben oftafiatischen Gemäffern, feit vorgeftern wieder bier. Dan bezeichnete ihn befanntlich einige Zeit ale besignirten Sandelsminister. schon heute aber feht es feft, daß derfelbe nicht gewillt ift, in das Minifterium gu treten. - Das Sandelsminifterium bat die Sandels= 945. 17067 131 143 266 292 321 326 408 458 472 505 564 573 608 635 fammern zur Begutachtung der Vorschläge aufgefordert, welche bestandtlich seiner von dem Bundestage berufenen Commission über 19070 92 186 208 220 232 260 360 377 467 503 533 634 643 673 716 einheitsiches Maaß und Gewicht gemacht morden sind (R. R. R. L.) einheitliches Maag und Gewicht gemacht worben find. (B. B.3.)

## Italien.

Turin, 2. Mai. Mit Rattaggi ift ber Konig außerorbentlich gufrieden; er verfaumt in Reapel feine Gelegenheit, feinem erften Minister Complimente zu machen, ba biefer es ift, ber bas Reise= project entworfen und trop vieler Sinderniffe, trop der überall fich bervordrangenden Befürchtungen überangfilicher Bureaufraten, auch zur Berwirklichung geführt hat. Man hatte behauptet, in Reapel wurden auf Gin Lebehoch fur den Konig zwanzig Bivat fur Garibalbi fommen, und der Erfolg lehrt, daß ber Dame Garibaldi fein einziges mal mit bem des Ronigs in Concurreng getreten ift. Die Saltung ber Bevolferung macht auch in ber biplomatifchen Belt Den besten Gindrud. Namentlich haben in Paris Benedetti's Berichte wesentlich dazu beigetragen, die bort noch bier und da geltenden falfchen Unschauungen grundlich ju berichtigen. Die englische Regierung bat in letterer Zeit ebenfalls von ihren fammtlichen diplomatifchen Agenten in ben Gudprovingen Berichterstattungen eingeforbert; wie ich aus guter Quelle weiß, find Diefe Referate obne Ausnahme ber Sache Italiens gunftig und in jeder Beziehung geeignet, Die Behauptungen

tor Emanuel in Reapel laffen fich burch bie nunmehr uns porliegen:

ber Gindrud ein durchaus gunftiger und großartiger gewesen sein fann jest kaum mehr einem Zweifel unterliegen, daß die preußischen muß; daß Bolf war fogar am 7. September 1860 nicht so allgemein Bablen ungunftig für das gegenwärtige Ministerium ausfallen werbewegt, als am 28. April 1862. "Diefe Begeisterung", beißt es in einem Privatbriefe der "Independance", "tam von Bergen und aus freiem nifterium durch das gange neuerdings von ihm beobachtete Berfahren Untriebe, fie mar leidenschaftlich und allgemein. Sie wiffen, daß ich formlich auf feine Niederlage hingearbeitet bat, aber die Erfahrung nicht zu der Rlaffe ber Optimiften gebore; Gic konnen mir's baber glauben; ich habe geftern eine Bevolkerung gefeben, bie ihren Ronig und Italien liebt." Das Schauspiel, welches Reapel an bem Ehrentage Bictor Emanuels bot, gebort nach dem Urtheil von Augenzeugen gu ihrer Gegner anzusachen, nicht nur durch ihre Rundschreiben an offentben großartigften und ichonften, bie unfer Zeitalter gefeben bat. Dan bente fich den wogenden Golf von Reapel, man dente fich über eine Die Bablen feffeste." halbe Mill. Südlander in Bewegung, und rechne die aus der Nahe und Ferne herbeigeströmten gandbewohner und die vielen Fremden, die von Rom, Floreng n. f. w. jum Fefte fich eingefunden, bingu, man vergegen= wartige fich ben Unblid ber Stadt ber Balcone mit gabnen, Teppichen, Blumen, fo weit das Auge reicht; weithin am Molo bis boch oben auf die bochften Punkte frobliche Menfchen; über 500 Bar: fen, die bem Konig entgegenfuhren; und nun das Salutiren ber englischen Rriegeschiffe und Safenbatterien; das majeftatifche Berannaben des italienisch=frangofischen Geschwaders, dann die gandung und die Begrugung der 400 Personen, Senatoren, Deputirte, Provingial= und Munigipalrathe, des Offigiercorps der Nationalgarde 2c. in dem ju diefem Refte errichteten Pavillon auf der Immacula: tella, auf ber fo malerifch liegenden gandzunge am Eingange jum Sandelshafen und angesichts bes Besuvs u. f. w. Abermals mab rend der Illumination fpielten auf dem Plebiscit-Plate 450 Mufiter bie Konigs= und die Garibaldi-hymne unter Tropfi's Leitung. Auf einer Strede von drei Rilometern, durch welche Der Ronig Bictor Emanuel im offenen Wagen einfuhr, mar fein Balcon ohne Fahnen, Teppiche und Blumen, fein Fenfter ohne jubelnde Menschen. Am 3. Mai war ber Konig in Caserta, wo Seine Majeftat eine öffentliche Audieng gab. Auch ichenfte er bei biefer Gelegenheit 10,000 Fr., die für milbe Baben bestimmt find. Rach dem Befuche an Bord des frangofifchen Abmiralfchiffes Bretagne, wobei Bictor Emanuel von den Salven der gangen Flotte begrußt murde, mobnte er Abends der Soiree beim frangofifchen Conful bei, ju der fich alle Minifter und die Glite ber Bevolferung versammelt hatten. Der neapolitanische Sandelsftand bat jur Feier bes fonigl. Besuches 14,000 Rilogramme Brodt unter die Urmen vertheilt. Um Montag geht ber Ronig nach Salerno, Die Reise nach Palermo dagegen icheint wieder zweifelhaft, ba der Pring Napoleon erwartet wird und die Abmidelung ber romifden Frage feine Unmefenbeit in ber Rabe nothig macht.

Der Bice-Ronig von Egypten, bem die fonigl. Billa Favorita gur Berfügung gestellt worden, batte eine feierliche Audienz beim Ronige. Auch ber belgifche und ber ichwedische Gefandte find am 4. Mai

in Reapel eingetroffen.

Die Reugestaltung bes Richterftanbes bilbet eine neue Aera fur ben Guben. Man hatte jedoch gefürchtet, die Ginführung ber neuernannten Gerichtspersonen werbe am 1. Mai bin und wieder ju un= liebsamen Auftritten führen. Indeß ift Alles vortrefflich gegangen und Die Bevolferungen fomobl, wie die Beiftlichen, Die faft überall ber Fefts lichteit beimohnten - in Barciano erichien fogar ber Erzbifchof in Perfon -, haben fich trefflich benommen.

Der Papft wollte befanntlich den gangen Monat Mai in Billeg:

nach Rom jurudgefehrt.

Folgende Abreffe bat ber liberale Theil bes Clerus, "ber in ben Subprovingen die große Majoritat bilbet", wie "Dpinion nationale" bingufügt, an ben Ronig von Stalien gerichtet:

Der Fortschritts : Berein des italienischen Clerus

an Bictor Emanuel.
Heil in Jesu Christo!
Derfelbe hegt den heißen Bunsch, Ihn alsbald mit Garibaldi auf dem Capitol zu sehen. Benedig frei und ganz Italien vereinigt!

Frantreich.

Paris, 4. Mai. [Der Umfdwung in ber italienischen Frage] fieht auch mit den Planen ber legitimistifchen Bischofe und mit den muratiftifchen Seucheleien des unzufriedenen Theiles der neapolitan. Ariftofratie und hoberen Geiftlichkeit in Berbindung. Das Auftreten bes Pringen Napoleon mit allem feinem Range guftebenden Pompe am Boflager bes Ronigs in Reapel foll den Muratiften zeigen, baß Die Napoleoniden mit ihnen nichts ju schaffen haben wollen; mas aber das Concil in Rom betrifft, von dem fich die frondirenden frangofficen Bifcofe fo viel versprechen, so ergablt man fich beute in wohlunterrichteten Rreifen, daß vor deffen Gröffnung noch italienische Truppen in Rom einrucken werden, fo daß die Berfammlung entmeder gar nicht ober nach vollbrachter Thatfache erfolgen wird. Die Befinnungen bes Pringen find ju bekannt und man weiß, daß er nicht nach Stalien geben wird, um Gonon's Beichaft fortzusegen. Gonons Abberufung ift gegenwartig eine ausgemachte Sache, Lavalette's Rudfebr nach Rom aber noch febr zweifelhaft; es ift bagegen wieber fart davon bie Rebe, bag ber Bergog von Montebello als Gefandter und beffen Bruder, General Edgar Ren, als Dberbefehlshaber nach Rom geben follen, um bort bie fo lange verschleppte Frage jum Abichluffe ju bringen. Ebgar Ren hat befanntlich bas Drama, beffen Schluß: att jest bevorftebt, eröffnet.

Die frang. Preffe, Die fich ungewöhnlich viel mit Preugen befchaf. tigt, ftellt fich einmuthig und fogar mit Ginfchluß der ultramontanen Blatter auf die Seite bes Bolfes dem Minifterium gegenüber.

Condon, 3. Mai. In "Daily News" liest man unter der Ueberschrift "Sociale und religiöse Freiheit in England": "Herr Ashby-Ashby don Rasedy Boollys in Northamptonsbire, der unlängst Sigenthümer eines Theiles des Schlachtseldes von Rasedy geworden ist, hat Herrn Henry Smeeten aus seinem Pachthose gestoßen, nachdem dessen Familie ihn fünsunddreißig Jahre lang gehabt hat, aus keinem anderen Grunde, wie er selbst gesteht, als weil Herr Smeeten ein Dissenter ist, d. h. nicht aur Staatskirche gehört. Und doch hat Herr Usbby-Ashby so sehr den Ruf eines ausgestärten und vernünstig denkenden Mannes, daß er mit der Obhut über Ihrer Majestät Landsrieden in zwei Grasschaften betraut ist. Solche Dinge kann der englische Gentleman sich erlauben, ohne in der Achtung seiner Standesgenossen zu sinken. Und doch nehmen wir uns heraus, Großbritannien.

Acteled des des Schlackfieldes von Nasethy geworden ist, bat Herry Herry Serry Serry Serry Serveten aus seinem Pachthofe gestehen, nachdem dessen des seinem Pachthofe gestehen, nachdem dessen des seinem Acceptante in Antonic der Gelüfen, nachdem dessen der Gelüfen, nachdem dessen des seinem Acceptante in Antonic der Gelüfen, nachdem dessen des seinem Acceptante in Antonic der Gelüfen, des seinem Pachthofe gestehen, nachdem dessen des seinem Acceptante in in Antonic der Gelüfen der

ben Correspondeng-Berichte controliren, und es ergiebt fich jest, daß | - Ueber benfelben Gegenstand bemerkt die "Saturdan Review": "Es den. Uns Englandern scheint es auf den ersten Blick, daß das Mihat uns gelehrt, wie übereilt es ift, an festlandische Angelegenheiten unseren insularen Magftab anzulegen. Die Regierung hat in seltsamer Berblendung Alles, mas in ihren Rraften ftand, gethan, um ben Gifer liche Beamte, fondern auch badurch, daß fie eine ungelegene Zeit für

Belgien.

Bruffel, 4. Mai. [Die Sunger-Rrifis] ber genter Spin nerei-Arbeiter ift leider noch immer im Steigen begriffen. 2000 Frce. find täglich nothwendig, um die arbeitelofen Familien nur gang eigentlich vom hungertobe ju retten. Die Theilnahme des gangen gandes giebt fich auf bas Thatigste ju erkennen; auch aus der Fremde laufen gablreiche Spenden ein. So hat z. B. Garibalbi, ber held bes Rrieges und des Friedens, 100 Fr. ju obigem Zwecke bem Burger-meister von Bruffel eingeschickt. Im hiesigen Parte hat heute ein Monftre-Concert fammtlicher Militar-Mufiter jum Beften jener Martyrer ber Arbeit ober vielmehr ber Arbeitelofigfeit flattgefunden, welches nahe an 20,000 Fr. eingebracht hat. Auch aus Deutschland wird wohlthatige Silfe erwartet und gewiß nicht ausbleiben.

Breslau, 7. Mai. [Diebftable.] Geftohlen murben: Matthiasftraße Nr. 16 ein Damen-Belzkragen von Genotte, ein Baar Pelzmanschetten von Nerz, ein weiß seidener Damenhut, rosa garnirt, sechs Stüd englische Büder, ein Tabakscheneiher, fünf Stüd eiserne Dreisüße von verschiedener Größe, ein hellpolirtes Bogelbauer, zehn Stüd verglaste Bilver mit Gold-Rahmen und verschiedeners Kinderpleigung, namentlich die innere Einrichten Schweizeite der Schweizeite Auflieden Rupperkitzen fannertlich die innere Cinrichten German Schweizeiten Rupperkitzen Februarie in Meutel tung einer febr fein möblirten Buppenftube; Sinterbleiche Rr. 3 ein Beutel mit circa sieben Pfund Stärke; an der Kreuzlirche Nr. 2 eine Bruftschleise von lila seidenem Bande, zwei weiße Kragen mit hemden, zwei Faltenschürzen, ein Küchenhandtuch, gezeichnet B. Nr. 17, und ein Paar Serges

Berloren wurden: ein goldener Schlangen Dhrring und eine lleine Lebertasche, in welcher fich ein Notizbuch und sechsundsiebzig Thaler in

Raffenscheinen befanden.

Gefunden wurde: ein Schlüssel.
[Hundefang.] Im Lause voriger Woche sind hierorts durch Scharserichterknechte 18 Stück Hunde eingefangen worden. Davon wurden ausgelöst 9, getöbtet 1, die übrigen 8 Stück dagegen noch am 5ten d. Mts. in der Scharfrichterei in Bermahrung gehalten.

\*\* Trachenberg, 6. Mai. 3m militichetrebniger Bablfreife murben bie früheren Abgeordneten: Staatsanwalt Roch und Gutsbesiter v. Langenborf (f. oben) wieder gewählt. — Als am Schlusse bes Bahlattes bie Bersammlung ihren beiden wiedergewählten Abgeordneten ein anhaltendes hoch ausbrachte, empörte dies den Wahlkommissarius, Landrath v. Salisch, so sehr, daß er mit polizeilichem Einschreiten drohte, wenn man sich nicht ruhig verhalte, obgleich die Wahl bereits zu Ende war.

Literarische Notigen.

\*Meyer's "Globus", die jo schnell beliebt gewordene "Is-lustrirte Zeitschrift für Länder= und Bölkerkunde", welche unter Karl Ans dre e's bewährter Leitung im bibliographischen Institut zu Hildburghausen erscheint, ist jest dis zum fünfzehnten Hefte vorgeschritten. Uehnlich dem in Baris erscheinenden Tour du monde, stellt sie sich die dankenswerthe Ausgabe, den Leser durch reich illustrirte ethnographische und kulturlistorische Schlberungen jederzeit über das Wichtigste an geographischen Entbedungen giatur zu Porto d'Anzio bleiben, wo zu diesem Zwecke großartige Vortehrungen getroffen waren. In Folge einer langen Unterredung mit und neifeunternehmungen in entserntere Gegenden au courant zu erdalten und so durch stete Abwechselung, durch Neues und Mannichsaltiges jedem Gopon hat Pius IX. plötlich seinen Beschluß geandert und ist bereits hefte ein spezielles Interesse und dem Ganzen einen bleibenden Werth zu verleihen. Der Preis des Quartals von sechs großen Quarthesten mit zahlreichen Junstrationen ist sehr billig auf 1½ Thir. gestellt und 4000 Ab-nehmer in sechs Monaten sind der beste Beweis für die Sympathie des Lefepublitums.

A "Auch eine preußische Bolitit" (Berlin, Berlag von Franz Dunder 1862). Eine kleine, aber sehr beachtenswerthe Schrift, welche wir unsern Lesern empsehlen. Die "preußische Bolitit" ves Berf. charakterisit sich in solgenden Sägen: "Desterreich, wie es noch immer ist, würde der rücksichselieste erbitteriste Gegner Areußens als Haupt Deutschlands sein. Mit aller Entschiedenheit muß also gesagt werden: ein großes Deutschland ist nur möglich durch einen Rampf mit Desterreich."

> "Die Barrenübungen ber beutschen Turnschule vor bem Richterstuhle ber Rritit, von Dr. Morig Rloß (Dresben). Die Rothstein'sche Chmnastit verwirft ben Barren, als einen für bie Gesundheit bes Turners gefährlichen Apparat, und hat statt bessen ben Querbaum einge-führt. 2 berliner Aerzte haben nun in Gutachten bieses Gefährliche konstaführt. 2 berliner Aerzte haben nun in Gutachten dieses Gefährliche konstatirt. Für die Beibehaltung des Barrens haben nun bekanute Aerzte: Prof. Dr. Bod zu Leipzig (pathologischer Anatom), Dr. med. Friedrich, Brosessor. Dr. Kichter beide zu Dresden, Dr. Schildbach Dir. des ghmnastischersthopädischen Institut zu Leipzig Gutachten abgegeben, welche mit wahrer Turnkenntniß, die den berliner Gutachten abgegeben, welche mit wahrer Turnkenntniß, die den berliner Gutachten abgebt, geschrieben sind. Schon dei Gelegenheit des hiesigen Turntages in den Ostertagen wurden die Gutzachten in extenso mitgetheilt, und können wir diese Broschüre, in welcher die Gutachten vollständig enthalten sind, jedem Turnvereine auf das Beste empsehlen. Sie ist ein Separatabbruch aus Band VIII. heft 3 der neuen Jahrbücher sür die Turnkunst, welche wir ebenfalls hierdurch empsohlen wissen wollten, als sie auch turnerischzwissenschaftliche Zwecke verfolgen, welche nicht außer Acht gelassen werden dürsen. Der Turntag hat sie dem Turnzverein zum Halten empsohlen. verein jum Salten empfohlen.

Courier aller Gifenbahn- und Dampfidifffahrten bes In- und Auslandes mit genauer Angabe ber Meilen Diftangen, Fahrzeiten und Fahrpreise für Bersonen, Reisegepät und Frachten, sowie der Bost-Routen, Rittge-bübren u. Messagerien, der Militar-Transport-Tarise, Fiakertare von Wien und allen größern Städten, mit einem Fremdenführer, einer Gisenbahn-farte und Intelligenzblatte. März 1862. 4. (Wien, Sommer.)

## Breslauer Sternwarte. Mai 10 U. Abds. 28 0,25 Mai 6 U. Morg. 28 0,00 +6,8

Telegraphische Course und Borfen-Nachrichten. Daris, 6. Mai, Nachm. 3 Uhr. Die Rente eröffnete zu 71, 10, siel auf 70, 95, bob sich auf 71, 05 und schloß matt zur Notiz. Consols von Mittags 12 Uhr waren 94 eingetrossen. Schluß-Course: 3proz. Rente 71, — 4½prz. Rente 97, 95. 3proz. Spanier 49½. 1prz. Spanier 43½. Silver-Anleibe — Desterr. Staats-Cisend. Altten 530. Credit mobilier-

Hamburg, 6. Mai. [Getreidemartt.] Beizen loco sehr flau, — Stettin 84pst. zu 130—128 zu taufen. Roggen loco weichend, ab Königsberg pr. Mai 79 vertauft und zu haben. Dei pr. Mai 28½, pr. Ott. 26½. Raffee rubia.

Liverpool. 6. Mai. [Baumwolle.] 4,500 Ballen Umfag. Breife gegen geftern unverändert.

Berlin, 6. Mai. Die Stimmung ber Borfe mar heute matt, felbft Schluffe über größere Poften, die in einzelnen Effecten vorkamen, konnten ber Borse im Ganzen einen animirteren Character nicht leihen. 3m Allgemeinen herrschte Trägheit und Geschäftsunlust, odwohl vorherrschend die Course eher böher waren; nur in wenigen Kategorien, merklich nur in den leichteren Sisenbahn Actien, ging die Lustlosigkeit mit einer weichenden Tendenz hand in Hand. Die schweren Sisenbahn Actien sind in den meisten Sand in Hand. Die schweren Gisenbahn : Actien sind in ben meisten Devisen selbst höher, auch österreichische Saden behaupteten einen gunftige-ren Coursstand und batten in einzelnen Fällen großen Umsag, Namentlich wurden öfterr. Ereditactien in einigen namhaften Boften effectiv gehandelt. In ber neuen 5% ruffifcbengt. Anleihe ichien fich heute ein regelmäßiges Geschäft einzuleiten, nachdem vereinzelte Umfage schon bisber vorgekommen find; es wurde 1/4 % Bramie gern bewilligt. Der Geldmarkt ift sefter. (B. u. S.=3.)

### Berliner Börse vom 6. Mai 1862.

| Fonds- und Geldcourse.                      | Div. Z                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| siw. Staats-Anleihe 41/2  1011/2 bz.        | Oberschies. B 77 34 1234 bz.      |
| ata-An! v. 1850, 52 41/2 10 14 bz.          | dito C. 7 3 3 16 155 % bz.        |
| dito 54, 55, 56, 57 42, 100% bz.            | dito Prior A     4                |
| dito 1853 4 100% G.                         | dito Prior E 31/m                 |
| dito 1853 4 100% G.<br>dito 1859 5 107% bz. | dito Prior 0 4                    |
| ats-Schuld-Sch 3 1/2 90 1/2 bz.             | dito Prior D 4                    |
| imAnl. von 1865 31/2 1223/4 bz.             | dito Prior E   -   31/2 861/2 B.  |
| rliner Stadt-Obl 41/2 102% G.               | dito Prior F   -  44   101 G.     |
| Kur- u. Neumärk 34 93 % bz.                 | Oppeln-Tarnow. 4 45% bz.          |
| dito dito 4 102 bz.                         | Prinz-W. (StV.) 1/2 4             |
| Pommersche 3 1/2 91 3/4 bz.                 | Rheinische   4   95 bz.           |
| dito neue 4 100% G.                         | dito (St.) Pr 4 191 G.            |
| Posensche 4   104 G.                        | dito Prior 4                      |
| dito 31/2 98 bz.                            | dito III. Em.    41/2  99 bz.     |
| dito neue 4 98% bz.                         | Bhein-Nahebahn     4   31 bz.     |
| Schlesische   31/2   931/2 B.               | Buhrort-Crefeld.   34 34 931/2 B. |
| Kur- u. Neumärk.   4   99% bz.              | StargPosener    31/4  98% B.      |
| Pommersche 4  99 % bz.                      | Thüringer 6% 4 1181/2 G.          |
| Posensche 4 38% G.                          | Wilhelms-Bahn 4 46 1/2 a 1/4 bz.  |
| Preussische 4 98% bz.                       | dito Prior 4 93 B.                |
| Westf. u. Bhein 4 98 % bz.                  | dito III. Em.   -  41/2           |
| Sächsische 4 993 G.                         | dito Prior St.   - 41/2 93 B.     |
| Schlesische 4 99% oz.                       | dito dito   -   5   94 % B.       |
| isdor                                       |                                   |
| dkronen    9. 61/4 G.                       | Preuss, und ausl. Bank-Actien.    |

#### Analändische Fonde

| ı | Austanuistne ronus, |   |                |
|---|---------------------|---|----------------|
| ı | Oesterr. Metall     |   | 561/2 à 1/4 bz |
| ı | dito 64er PrAnl.    |   | 764 bz u.G.    |
| ı | dito neue 100-flL.  | - | 69 bz.         |
| ı | dito NatAnleihe .   | 5 | 65 % à 1/2 bz. |
| 1 | dito Bankn.n.Whr.   | - | 711/4 bz.      |
| ì | Russengl. Anleihe   | 5 | 97 B.          |
| ı | dito 5. Anleihe     | 8 | 86 % bz.       |
|   | dito poln. SchObl.  | 4 | 80% G.         |
| ı | Poln. Pfandbriefe   | 4 |                |
| ı | dito III, Em        | 4 | 85 % B.        |
| 3 | Poln. Obl. à 500 Fl | 4 | 94 B.          |
| 1 | dito à 300 Fl.      |   | 94 1/2 B.      |
|   | dito à 200 Fl       |   | 231/g G.       |
|   | Poln. Banknoten     | - | 15 % à 86 bz.  |
|   | Kurhess. 40 Thir    |   | 581/4 B.       |
|   | Baden 35 Fl         | - | 31% B.         |

| Actien-Course.            |       |      |                                                                             |  |  |
|---------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                           | Div.  |      |                                                                             |  |  |
|                           | 1861  |      | Colla Coll                                                                  |  |  |
| chDüsseld                 | 34    | 34   | 884 B.                                                                      |  |  |
| chMastricht.              | 31/2  | 4    | 26% a 26 bz.                                                                |  |  |
| astRetterdam              | 54    | 4    | 92% bz.                                                                     |  |  |
| rgMärkische-              | 62/2  | 4    | 111 bz.                                                                     |  |  |
| rlin-Anhalter.            | 81/4  | 4    | 26 % a 26 bz.<br>92 % bz.<br>111 bz.<br>144 % B.<br>116 bz.<br>191 a 192 bz |  |  |
| rlin-Hamburg.             | 6     | 4    | 116 bz.                                                                     |  |  |
| rlPotsdMgd.               | 11    | 4    | 191 à 192 bz                                                                |  |  |
| rlin-Stettiner.           | -     | 4    | 128 % B.                                                                    |  |  |
| slau-Freibrg.             | GI    | 4    | 128% bz.                                                                    |  |  |
| in-Mindener               | I     | 348  | 1801/2 bz.                                                                  |  |  |
| anz.StEisenb.             | 8     | 9    | 139 bz.u.B.<br>136 bz.                                                      |  |  |
| dwBexbach.<br>gdHalberst. | 221/9 |      | 294 B.                                                                      |  |  |
| gdWittenbrg.              | - 19  | A    | 431/2 à 423/4 bz                                                            |  |  |
| inz-Ludw. A.              | -     | 4    | 125 bz.                                                                     |  |  |
| cklenburger               | 27/8  | 4    | 57 1/4 à 1/4 bz.u B                                                         |  |  |
| nster-Hammer              |       |      | 9714 bz.                                                                    |  |  |
| isse-Brieger              | 31/2  | A    | 751/2 bz.                                                                   |  |  |
| derschles                 | 4     | 4    | 98% bz.                                                                     |  |  |
| SchlZweigb.               | 11/2  | 4    | 69 bz.                                                                      |  |  |
| rdb. (FrW.)               | -/8   | 4    | 63% à 1/2 bz.u.B                                                            |  |  |
| dito Prior                | -     | 22/4 |                                                                             |  |  |
| erschles. A               | 7.2   | 34   | 1551/e bz.                                                                  |  |  |
| 24 11 0 00 1 00           |       |      |                                                                             |  |  |
|                           |       |      |                                                                             |  |  |

|      | StargPosemer        |      | 07/2 | 30 74 D.                        |
|------|---------------------|------|------|---------------------------------|
| 0.1  | Thuringer           | 63/2 | 4    | 1181/g G.                       |
|      | Wilhelms-Bahn .     |      | 4    | 118½ G.<br>46½ á ¼ bz.<br>93 B. |
| 30   | dito Prior          | -    | 4    | 93 B.                           |
|      | dito III. Em.       |      | ALL  |                                 |
|      | dito Prior St.      |      | 41/  | 93 B.                           |
|      | dito dito           |      | 5    | 94% B.                          |
|      | CASO CASO           |      | 0    | ora D.                          |
| 0    | Dannes and          | 1    | 1 1  | Dank Astlan                     |
| Men  | Preuss. uni         |      |      | Bank-Action.                    |
| -    | 377                 | Div. |      | - Indiana Carlo                 |
| 20   | S Maria Barre Maria | 1861 |      |                                 |
| . 10 | Berl. KVerein .     | 548  | 4    | 116½ B.                         |
| 0    | BerlHandGes.        | -    | 4    | 91% bz.                         |
|      | Berl. WCredG.       | -    | 5    |                                 |
| 31   | Braunschw.Bank      | -    | 4    | 83 bz.                          |
|      | Bremer "            | 51   | 4    | 104 B.                          |
| 1    | Coburg. Credit-A.   | 3    | 4    | 70 G.                           |
|      | Darmst. Zettel-B.   |      | 4    | 99 B.                           |
|      | Darmet.CredbA.      |      | 4    | 88 G.                           |
| -    | Dess. CreditbA.     |      | 4    | 7 bz u.G.                       |
| - 4  | DiscCmAnthl.        | -    | 4    | 98% i. P. bz.u.G.               |
| 4-6  | Genf. Creditb A.    | -    | 4    | 44 5/2 8 3/2 33.                |
|      | Goraer Bank         | 5%   |      | 86 bz.                          |
|      | Hamb. Nrd. Bank     |      |      | 94% bz.                         |
| 100  | ver.                | 5,8  |      | 101 G                           |
|      | Hannov.             | -    | 4    | 991/4 B.                        |
| 11.  | Leipziger ,         | -    | 4    | 73 % B.                         |
| NA.  | Luxembrg. "         | 10   | 4    | 99¼ B.                          |
|      | ne 2 m 5 11         | 1    | - 4  | 100 /4 200                      |

|    | Weimar. Bank    | 4     | 4  | 82 bz.       | 130 |
|----|-----------------|-------|----|--------------|-----|
|    | Wed             | hsel- | Co | urse.        |     |
| 50 | msterdam        | 10    | T. | 1431/2 bz.   |     |
|    | dito            | 2     | M. | 142 % bz.    |     |
|    | Hamburg         | 3.    | T. | 151% G.      |     |
| 13 | dito            | 2     | M. | 150 % bz.    |     |
|    | London          | 3     | M. | 6. 21 % bz.  |     |
| -  | Paris           | . 2   | M. | 7911/12 bz.  |     |
|    | Wien österr. Wä |       |    |              |     |
|    | dito            |       |    |              |     |
| -1 | Augsburg        | 2     | M. | 56.24 bz.    |     |
|    | Leipzig         | 8     | T. | 99 % G.      |     |
|    | dito            | 2     | M. | 99 1/2 G.    |     |
|    | Frankfurt a. M  | 2     | M. | 56.26 bz.    |     |
|    | Petersburg      | 37    | W. | 95 % b. 3 M. | 95% |
|    | Warschau        | 8     | T. | 86% G.       |     |
| -  | Bramen          | 8     | TI | 109% bz.     |     |

bz. a 85 a85 ¼ bz.

Beachtung und war der Handel ziemlich rege. Termine eröffneten zu den gestrigen Schluß-Coursen und schließen unter Schwankungen merklich höher. Gefündigt 1000 Etnr. Hafer loco vernachlässigt, Termine unverändert. Gekündigt 600 Etnr. Rübbl verkehrte bei guter Kauslust in sester Haltung und wenig Nenderung in den Preisen. Schluß etwas rubiger. Spiritus eröffnete matt, befestigte fich aber bald und mußten Benothigte fich in bie boben Forberungen fügen.

# Breslan, 7. Mai. Bind: Nord-Oft. Better: schön. Thermome-ter Früh 8°. Bärme. Die Zusuhren waren heut nicht sehr belangreich, Die Kauflust sehr rubig.

Raufult fehr rugtg.

Beizen neuerdings billiger erlassen; pr. 85pfd. weißer 70—82 Sgr., gelber 70—81 Sgr. — Roggen unverändert; pr. 84pfd. 54—56—58—60 Sgr. — Gerste matt; pr. 70pfd. 35—36 Sgr. — Hafer sest; pr. 50pfd. ichlesischer 25—27 Sgr. — Erbsen und Widen wenig Frage.

Bohnen ohne Offerten. — Oelsaaten unverändert, — Schaglein

| ۱ | tuyiy.                         |                                   |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| ۱ | Sgr.pr.Soft.                   | Sgr.pr.Sof.                       |
| ı | Beißer Beigen 70-78-84         | Erbsen45-50-56                    |
| 1 | Belber Weizen 70-77-05         | Widen 35-39-42                    |
|   | Geringer u. blauspikiger 62-68 | Sgr. pr. Sadà 150 Pfd. Brutto.    |
| ı | 18 nagen 54-57-60              | Schlagleinsaat 150-180-200        |
| ı | Gerite 35-37-39                | Bintercaps 200-205-220            |
| ı | \$ afer 23-25-29               | Sommerrübsen. 170—190—205         |
| ı | 131/-151/-171/2 Thir.          | -11-121/2 Thir., weiße 6-91/2 bis |
|   | 15%-10%-11/2 20400             |                                   |

Thymothee vernachläsigt, 5-61/2—8 Thir. pr. Etr. — Rartoffeln pr. Sad à 150 Bfo. netto 21—24 Sgr., pr. Mege —.

Posen, 6. Mai. Wetter: schön. Roggen: matt. Gek. — Wispel. Loco per b. Monat 44½ Br., Mai-Juni 43½—¾ bez. u. Gld., ¾ Br., Juni-Juli do., Juli-August 44 Br., August-September do., Sept.-Oftbr. do. Spiritus: weichend. Gek. — Ort. Loco per d. Monat 16¾ bez. u. Br., Juni 16¾—724 bez. u. Br., Juli 16½—1½4 bez. u. Br., August 16¾ Br., ¾ Gld., September 16½ Br., ⅙ Gld., Oktober 17 Br. Hartwig Kantorowicz Söbne.

Telegraphische Nachrichten.

München, 5. Mai. Das officose Blatt ber biesigen Regierung, bie "Baierische Zeitung" berichtet, es sei aus Paris ein Telegramm in Manschen eingetroffen, wonach die französischen Eruppen Besehl erhalten, Rom

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein in Breslau. Drud von Graß, Barth und Comp. (B. Friedrich) in Breslau